# Amtsblatt

# Lemberger Zeitung

# Dziennik urzędowy

20. Juni 1860.

1410

20. Czerwca 1864

(1)

(1144)

## Kundmachung.

Mro. 10354. Im Sinne bes S. 11 bes Berggefeges vom Jahre 1854 murden von der Krakauer Berghauptmannschaft im Ginvernehmen mit ben Bergbauberechtigten im Gebiethe des Großherzogthums Krakau zwei Bergreviere gebildet:

a) Das Jaworzno-Chrzanower Bergrevier umfaffend tie Katastral-Gemeinden: Byczyna, Ciężkowice, Długoszyn, Dabrowa narodowa, Gory Luszowskie, Jaworzno, Jelen, Luszowice, Szczakowa, Babice, Balin, Bobrek, Holecin, Cheimek, Chrzanow, Dab, Gorzow, Gromiec, Jankowice, Katy, Kościelec, Kwaczała, Libiąż wielki, Libiaż mały. Metkow, Pila, Płaża, Pogorzyce, Rozkochow, Zagórze und Zarki; dann

b) tas Krzeszowicer Bergrevier umfassend die Rataftral. Gemeinden: Alwernia, Czatkowice, Czerna, Filipowice, Frywald, Grojec, Karniowice, Krzeszowice, Lgota, Miękinia, Nieporaz, Nowagóra, Nowajowa góra, Ostrężnica, Paczeltowice, Psary, Poreba, Regulice, Rudno, Siedlec, Tenczynek, Wola Filipowska, Zalas und Zbik, des Krzeszowicer Amtsbezirfes, dann Czyżówka, Myslakowice, Płoki, Wodna und Sierza bes Jaworzner Amts. bezirfes, endlich Dulowa, Młoszowa, Trzebinia und Trzebionka bes Chrzanower Umtebezirfes.

Man findet diese Bildung ber Bergreviere ju bestätigen und bies hiemit zur allgemeinen Renntnig zu bringen.

Bon ber f. f. Landes-Regierung.

Krakau, am 2. Juni 1860.

## Obwieszczenie.

Nr. 10354. W myśl S. 11. ustawy górniczej z roku 1854 zostały przez Krakowskie c. k. starostwo górnicze po zniesieniu się z uprawnionemi do prowadzenia kopalń, dwa rewiry górnicze

w wielkiem księstwie Krakowskiem utworzone: a) Rewir górniczy Jaworznicko-Chrzanowski obejmujący w sobie gminy katastralne: Byczyna, Cieżkowice, Długoszyn, Dabrowa narodowa, Gory Luszowskie, Jaworzno, Jeleń, Luszowice, Szczakowa, Babice, Balin, Bobrek, Bołęcin, Chełmek, Chrzanow, Dab, Gorzów, Gromiec, Jankowicc, Katy, Kościelec, Kwaczała, Libiaż wielki, Libiaż mały, Metkow, Piła, Płaża, Pogorzyce, Rozkochow, Zagórze i Zarki; oraz

b) Rewir górniczy Krzeszowicki obejmujący w sobie gminy katastralne: Alwernia, Czatkowice, Czerna, Filipowice, Frywald, Grojec, Karniowice, Krzeszowice, Lgota, Miękinia, Nieporaż, Nowa góra, Nowojowa góra, Ostreżnica, Paczołtowice, Psary, Poreba, Regulice, Rudno, Siedlec, Tenczynek, Wola Filipowska, Zalas i Zbik, w powiacie Krzeszowickim, dalej Czyzówka, Myślakowice, Płoki, Wodna i Siersza w powiacie Jaworznickim, w reście Dulowa, Młoszowa, Trzebinia i Trzebionka w powiacie Chraanowskim.

Utworzenie tych rewirów górniczych zostaje zatwierdzone i niniejszem do publicznej wiadomości podane.

Z c. k. rządu krajowego.

Kraków, dnia 2. czerwca 1860.

(1150)Rundmachung.

Mro. 7860. Bur Berpachtung nachbenannter fläbtifcher Gefälle in Brody für bas Bermaltungejahr 1861, b. i. vom Iten Rovember 1860 bie Ente Oftober 1861 wird hiemit bie Offertverhandlung ausgeschrieben.

| Die        | Berpaditur   | igegenf | tande | find  | fo!  | lgen | re | : 1 |     |    | η.   | fr. |
|------------|--------------|---------|-------|-------|------|------|----|-----|-----|----|------|-----|
|            | tädtischer - |         |       |       |      |      |    |     | e v | on | 812  | 30  |
| 2. 9       | Rarft= und   | Standa  | elder |       |      |      |    |     |     |    | 1150 | -   |
| 3. A       | Bag- und     | Maßgeld | er .  |       |      |      |    |     |     |    | 694  | 5   |
|            | städtische S |         |       |       |      |      |    |     |     |    |      |     |
| 5. (9      | infommen     | von ber | Bier  | einfu | hr . |      |    |     | 11, | ١. | 844  | 50  |
| öfterr. Ba | hr.          |         |       | 1000  |      |      |    | V-1 | 0   |    |      |     |

Unternehmungeluftige werben eingelaben, ihre schriftlichen mit riner Stempelmarte von 36 fr. oft. 2B. verfebenen, bem vorschriftemäßigen 10% Badium belegten und gehörig verfiegelten Offerten bis langftens 9ten Juli 1860 6 Uhr Dachmittage beim f. f. Bezirfeamte in Brody ju überreichen.

Die Offerten konnen nur auf einen ber obgenannten Pachtgegen=

Fig. 101

Auf dem Umschlagsbogen ber Offerte muß der Bor- und Buname bes Offerenten, der bezügliche Pachtgegenstand und der Badialbetrag gehörig anegedruckt fein.

Mundliche Anbothe, unbestimmt lautende tumulative ober nicht gehörig versiegelte und belegte Offerten, fo wie nachträglich überreichte Unbothe merten nicht berüchsichtigt merten.

Es tonnen auch Offerten auf bie dreifahrige Pachtdauer überreicht merben.

Die Eröffnung ber Offerten findet am 10ten Juli 1860 beim Begirteamte fatt.

Die naberen Pachtbedingniffe fonnen beim genannten Begirteamte eingefeben merben.

Bon ber f. f. Rreisbehorbe.

Złoczów, am 11. Juni 1860.

#### Obwieszczenie.

Nro. 7860. Dla wydzierzawienia wymienionych poniżej dochodów miejskich w Brodach na rok administracyjny 1861, t. j. od 1go listopada 1860 po koniec października 1861 rozpisuje się ni-

| 111030 | went iteletable be beneat                       |    |
|--------|-------------------------------------------------|----|
| 5 = 0  | Wypuszczone beda w dzierzawe: zł.               | c. |
|        | 1. Miejski dodatek do myta z cena wywołania 812 | 30 |
| dal    | 2. Należytości targowe i straganowe             | _  |
|        | 3. Nalezytości od wag i miar 694                | 5  |
|        | 4. Miejskie myto drogowe                        | 90 |
|        | 5. Dochód od przywozu piwa                      | 50 |
| wal.   | austr.                                          |    |

Pragnacych licytować zaprasza się, ażeby pisemne swoje oferty z marka stemplowa na 36 cent. i załaczeniem przepisanego 10% wadyum należycie opieczętowane przedłożyli najdalej po dzień 9go lipca 1860 do godz. 6tej po południu c. k. urzędowi powiatowemu

Na kopercie oferty musi być dokładnie podane imię i nazwisko oferenta, jakoteż odnośny artykuł dzierzawny i kwota wadyum. Oferty ustne, jak również niewyraźnie opiewające zbiorowe lub

niedokładnie opieczętowane i bez zalączenia wadyum, tudzież nadesłane później oferty nie będą uwzględnione.

Mogą być podawane oferty także na trzyletni czas dzierzawy. Otworzenie ofert nastapi 10go lipca 1860 w urzędzie powiatowym

Bliższe warunki dzierzawy przejrzeć można w c. k. urzedzie powiatowym.

C. k. władza obwodowa.

Złoczów, dnia 11. czerwca 1860.

Gdift. Mro. 3533. Bon bem f. f. Zloczower Rreisgerichte mirb bem

unbekannten Wohnortes fich aufhaltenten Sandelsmanne aus Brody Abraham Pollak mit tiefem Ebifie befannt gemacht, bag über Unfuchen bes Alexander Rapapport jur Sicherstellung feiner, gegen ihn ersiegten Forderung von 585 Thaler 14. Gr. f. R. G. die Berbothles gung ber Ausfolgung bes, von ber Brodyer Stadtgemeinde an ihn über feine Realität Ato. 867 jugeficherten Darlehens von 5000 fi. ö. B. mit handelsgerichtlichem Beschlufe vom 13. Juni 1860 Bahl 3533 bewilligt murde.

Da der Wohnort des Abmefenden unbefannt ift, fo wird zu feiner Bertretung der Abvofat Dr. Wesolowski mit Substituirung des Advofaten Dr. Plotnicki auf beffen Gefahr und Roften zum Rurator bestellt und demfelben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes augestellt.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Złoczów, am 13. Juni 1860.

(1158)Ginberufungs-Gdift.

Rr. 6070-6071. Bon Seite ber Stryjer f. f. Kreisbehörbe wird ber in ber Moldau fich unbefugt aufhaltende Wolf Doller aus Stryj aufgefordert, binnen 6 Monaten vom Tage ber erften Ginfchaltung in die Lomberger Beitung gerechnet in die f. f. öfferreichischen Staaten gurudgutehren und feine unbefugte Abmefenheit gu rechtfertigen, widrigenfalls gegen benfelben nach bem a. h. Auswanderunge. Patente murbe verfahren werden.

Bon ber f. f. Rreisbehörde.

Stryj, am 31. Mai 1860.

#### E dykt.

Nr. 6070-6071. Wzywa się niniejszem bez upoważnienia w Moldawii przebywającego Wolfa Doller, rodem ze Stryja, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy, licząc od pierwszego umieszczenia tego edyktu w Gazecie lwowskiej, do kraju rodzinnego powrócił, i usprawiedliwił swoją nieupoważnioną niebytność, gdyż w przeciwnym razie przeciw niemu postapi się podług ustaw najw. patentu wychodźtwa.

Od c. k. władzy obwodowej.

Stryj, dnia 31. maja 1860.

(1151) Lizitazione Anfundigung.

Rr. 5648. Bur Verpachtung ber Verzehrungesteuer vom Fleischverbrauche sammt dem außerordentlichen 20% Buschlage in den nachs genannten Bezirken, wie auch des Gemeindezuschlages der Stadt Kolomea für die Zeit vom 1. Mai 1860 bis Ende Oktober 1861 werben öffentlise Versteigerungen abgehalten werben, wie folgt:

Distensify urzedowy

Nr. 5648. Dla puszczenia w dzierzawe akcyzy od konsumcyi mięsa wraz z nadzwyczajnym 20% dodatkiem w wymienionych poniżej powiatach, jakoteż dodatku gminnego miasta Kołomyi na czas od 1. maja 1860 po koniec października 1861 odbędą się publiczne licytacye, jak następuje:

| Rofi-Rro.<br>Nr. pozyc. | Rachtbezirk<br>mit bazu<br>gehörigen<br>Ortschaften<br>Powiat<br>dzierzawy<br>z liczbą do<br>tego należą-<br>cych miej-<br>scowości | cht. Dbjeft    | Anoxox                                                        |                                                                            | fspreis<br>ywołania<br>für die Zeit fl. fr.<br>naczas złr. cent. |                                                                                                  |      | T a g<br>und Tageszeit<br>b e r<br>Bersteigerung<br>Dzień i pora<br>dzienna licytacyi | Ort ber<br>Versteige,<br>rung<br>Miejsce<br>licytacyi                                                       | Anmerfung<br>Uwaga.                                    |                                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | Kolomea<br>Kołomyja                                                                                                                 | Sleifc. Mieso. | für bie<br>Stabt<br>Kolomea                                   |                                                                            |                                                                  | II. Semester 1860 II. półrocze 1860 Berwaltungsjahr 1861 Administracyjny rok 1861                |      |                                                                                       | 95 Gani 1860                                                                                                | Kołomyja<br>w c. k.<br>dyrekcyi<br>finanso-<br>wego    |                                                                                               |
| 1                       | Mięs                                                                                                                                |                | dla miasta<br>Kolomyi                                         | Gemeinbezuschlag                                                           | 331/3                                                            | II. Semester 1860<br>II. półrocze 1860<br>Verwaltungsjahr<br>1861<br>Administracyjny<br>rok 1861 | 3719 | 25. czerwca                                                                           | rungs. Steuer<br>nach der II., in<br>den übrigen Orten<br>aber nach der III.<br>Tariföklasse<br>einzuheben. |                                                        |                                                                                               |
| 1                       |                                                                                                                                     |                | für die übris<br>gen Orte<br>dla innych<br>miejsc             | gen Orte fammt 20% Zusch la innych Podatek konsume miejsc wraz z 20% dodat |                                                                  |                                                                                                  | 261  | 13                                                                                    | Idanit consists  [27/qpis2 yil go                                                                           |                                                        | W mieście Koło-<br>myi należy kon-<br>sumcyjny podatek<br>od miesa zamie-<br>ścić według II., |
| 2                       | 2 Gwoździec btto.                                                                                                                   |                | Zusammen<br>Razem<br>Berzehrung8=Steuer sammt<br>20% Zuschlag |                                                                            | 1                                                                | 25181                                                                                            |      | 26. Juni 1860<br>26. czerwca bito.                                                    | btto.                                                                                                       | zaś w innych<br>miejscach według<br>III. klasy taryfy. |                                                                                               |
|                         |                                                                                                                                     |                |                                                               | Podatek konsumcyjny wraz<br>z 20% dodatkiem                                |                                                                  | Dito.                                                                                            | 1797 | 60                                                                                    | 1860                                                                                                        | DITO.                                                  | Steel The                                                                                     |

Das Badium beträgt 10% bes Ausrufspreises. — Es werden auch schriftliche Offerte angenommen, diefelben muffen jedoch bis spätestens 6 Uhr Abends des, der betreffenden Lizitazions-Tagfahrt vorausgehenden Tages bei dem Borsteher der k. k. Finanz-Bezirks-Direkzion in Kolomea versiegelt einlangen.

Die übrigen Lizitazions Bedingnisse können bei der genannten Behörde und bei den f. f. Finanzwache Rommissären in Kolomea, Sniatyn, Kossów und Horodenka eingesehen werden.

Von der t f. Finang-Bezirfs-Direkzion. Kolomea, am 13. Juni 1860. Wadyum wynosi 10% ceny wywołania. — Będą przyjmowane także oferty pisemne, muszą jednak najdalej do 6. godziny wieczór przed wyznaczonym dniem licytacyi nadejść opieczętowane do przełożonego c. k. dyrekcyi powiatu finansowego w Kołomyi.

Dalsze warunki licytacyi można przejźrzeć u nadmienionej władzy i u komisarzy c. k. straży finansowej w Kołomyi, Śniatynie, Kosowie i Horodence.

Od c. k. dyrekcyi powiatu finansowego. Kołomyja, 13. czerwca 1860.

(1160) G b i F t. (1)

Mr. 9563. Dom f. f. Lemberger Landesgerichte mird bem Berrn Franz Papara unbekannten Aufenthaltes, oder beffen dem Ramen und Bohnorte nach unbefannten Erben mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es haben wider diefelben die Erben bes Ignatz Papara, ale: Felix, Ladislaus, Miccislaus, Johann Heinrich zw. R., Sophic und Wanda Papara, Julie de Papara Drohojewska und Rosa de Wierzbickie Papara, bann bie Erben bes Anton Sigmund zw. R. Papara, ale: Boleslaus und Catharina gw. M. Papara burch ihre Bormunderin Aline de Glogowskie Papara, fo wie die lettern in ihrem eigenen Namen, ferner Johann Heinrich zw. D. Papara, Fr. Sabine de Lityńskie Papara und Domicella de Papary Łączyńska, endlich Alexander und Henriette de Mecińskie Grafen Krasickie megen Ertas bulirung der Summe von 73.000 fip. aus den Antheilen von Batiatycze, Zubomost, Rożanka und Ignacówka, so wie aus ben Gütein Zeldec f. N. G. sub pracs. 5. März 1860 3. 9563 eine Klage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber bie Partheien gur mundlichen Werhandlung auf Die Tagfahrt bes 13. Auguft 1860 10 Uhr Bormittage unter Strenge bes S. 25 ber G. D. mit bem Beifate vorgelaben werben, Die Borfdrift bes S. 23 ber G. D. ju

Da ber Aufenthaltsort ber Belangten unbekannt ist, so hat bas k. f. Landesgericht zu beren Bertretung und auf beren eigene Gefahr und Kosten ben hiesigen Landes- und Gerichts-Abvokaten Dr. Fangor mit Substitutrung bes Landes- und Gerichts-Aldvokaten Dr. Pfeifer als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach ber für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch bieses Sbift werden bemnach die Belangten erinnert, jur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die ersorderlichen Rechtssbehelse bem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mählen und diesem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, übershaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Verabsäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Wom f. f. Landesgerichte. Lemberg, am 22. Mai 1860. 1156) G b i f t.

Mro. 745. Das f. f. Bezirksamt als Gericht zu Dubieck w bringt hiermit zur Kenntniß, daß in Willsahrung des Ansuchens der Lemberger f. f. Finanzprofuratur zur erekutiven Einbringung der zu Gunften des h. Aerars gegen die Eheleute Boruch und Malke Diller mit 3620 fl.  $42^2/_4$  fr., 209 fl. 37 fr. und 10 fl. 18 fr. KM. erstes ten Forderungen f. R. G. die versteigerungsweise Feilbiethung der in Dynów sub Conser. Nr. 74 und 75 gelegenen Realitäten am 17ten Juli und 18. Oktober 1860, dann 16. Jänner 1861, jedesmal um 10 11hr Bormittags in der hierortigen f. f. Bezirksamtskanzlet unter nachstehenden Bedingungen abgehalten werden wird:

1) Zum Ausrufspreise wird der gerichtlich erhobene Schätzungs= werth für die Realität Nro. 74 mit 1828 fl. 5 fr. und für jene Nr. 75 mit 1787 fl. 29½ fr. österr. Währ. angenommen, und jede dieser Realitäten abgesondert veräußert werden.

2) Sollte ber Chatungswerth nicht überbothen, wenigstens nicht erreicht werben, jo werden biefe Realitäten auch unter bem Ausrufe, preise hintangegeben werden.

3) Jeder Kaufflustige wird gehalten sein, 10% bes Ausrufspreis ses als Angeld vor Beginn ber Lizitazion im Baaren zu erlegen, welsches bem Bestiether in die erste Kaufschillingshalfte eingerechnet, ben Uebrigen nach Abschluß ber Berhandlung zurückgestellt werden wird.

4) Der Bestbiether wird verflichtet, die erfte Kaufschillingshälfte am Tage nach der Zustellung besjenigen Bescheides, womit der Ligis tazionsakt zur Kenntniß tes Gerichtes genommen wird, und binnen 3 Monaten barnach die andere Hälfte gerichtlich zu erlegen.

5) Sollte einer oder der andere der Spothekargläubiger die Bahlung vor dem gesetzlichen oder bedungenen Auffündigungstermine anzunehmen verweigern, so wird Ersteher diese Lasten nach Maß des Bestbothes zu übernehmen, jedoch die exequirten Aerarialforderungen zu erlegen haben.

6) Sobalb der Bestiether ben Raufschilling erlegt, oder nachges wiesen haben wird, daß die Gläubiger ihre Forderungen bei ihm bes lassen wollen, wird ihm das Eigenthumsdefret ertheilt, die Löfchung der auf den erstandenen Realitäten haftenden Lasten und Uebertragung der letteren auf den Kaufschilling eingeleitet werden.

7) Collte bagegen berfelbe ben vorstehenden Bedingungen in mas immer für einem Bunkte nicht nachtommen, so wird auf beffen Gefahr und Roften die Ligitagion ber befagten Realitäten in einem einzigen Termine eingeleitet, bas eilegte Rengelb aber gu Gunften ber Sopothefargläubiger für verfallen erflärt werden.

8) Sinfictlich der auf biefen Realitaten haftenden gaften, Steuern und sonstigen Abgaben merden Raufluftige an das Dynower hiergerichts vorfindige Grundbuch und bas hierortige f. f. Steueramt ge-

Sievon wird zugleich ber f. f. Finangprofuratur in Bertretung bes b. Aerars, ben Cheleuten Boruch und Malke Diller gu Sanden bes herrn Landesadvofaten Landesberger, bem Juda Engländer, ber Maria Semeczko, dem Isaak Diller als Ceffionar des Juda Engländer und Rechtenehmer der Maria Semeczko, dann als Kurator der Nachlaßsmaffe des Boruch Diller, endlich dem Thomas Waszkiewicz als Kurator des dem Leben und Wohnorte nach unbefannten Israel Jankel Lorberfeld, so wie ber nach ber hand an die Gemahr gelangen durfenden und berjenigen Gläubiger, denen der gegenwärtige Befcheid vor tem Termine nicht zugestellt werben fonnte, Verftandigung ertheilt.

Bom f. f. Bezirffamte als Gerichte.

Dubiecko, am 18. Mai 1860.

#### Edykt.

Nr. 745. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Dubiecku podaje do wiadomości, że na żądanie c. k. prokuratoryi finansowej do egzekucyjnego zaspokojenia wywalczonych w imieniu wysokiego skarbu przeciw Boruch i Małka małżonkom Diller sum 3620 złr. 422/4 kr., 209 złr. 37 kr. i 10 złr. 18 kr. mon. konw. z przynalezytościami licytacya realności pod Nr. 74 i 75 w Dynowie połozonych, dnia 17. lipca i 18. października 1860 a 16. stycznia 1861 każdego razu o godzinie 10 rannej w c. k. kancelaryi powiatowej tutejszej przedsięwzięta będzie, a to pod następującemi warunkami:

1) Jako cena wywołania szacunek sądowy dla realności Nr. 74 kwota 1828 zł. 5 kr., a dla realności Nr. 75 kwota 1787 zł. 291/4 kr. w. austr. przyjęta i obydwie realności pojedyńczo sprze-

2) Gdyby cena wywołania przewyższona a przynajmniej osiągnieta nie została, obydwie realności i ponizej takowej sprzedane zostaną.

3) Każdy chęć kupienia mający złoży dziesięć procentu w gotówce jako wadyum przed rozpoczęciem licytacyi, które nabywcy w pierwszą ratę ceny kupna porachowane, resztym zaś po skończonej licytacyi zwrócone zostanie.

4) Nabywca obowiązanym będzie pierwszą połowę ceny kupna na dniu po doręczeniu uchwały, którą akt licytacyi do wiadomości sądu przyjęty zostanie, drugą zaś połowe w trzech miesiącach póż-

niej sądownie złożyć.

5) Gdyby któren z wierzycieli zapłatę przed prawem albo ugodą postanowionym do wypowiedzenia terminu przyjąć zaprzeczył, nabywca odpowiedni dług w miarę ceny kupna przyjąć, egzekwo-wane zaś summy skarbowe zapłacić obowiązanym będzie.

6) Skoro nabywca cene kupna złoży, albo udowodni, że wierzyciele pretensye swoje przy nim pozostawić chea, wydanie dekretu własności, wykreślenie długów sprzedane realności obciązających i

przeniesienie takowych na cenę kupna nastąpi.

7) W razie niedotrzymania któregokolwiek z powyższych warunków na niebczpieczeństwo i koszta nabywcy nowa licytacya wspomnionych realności w jednym terminie przedsięwzieta, a złozone wadyum na korzyść wierzycieli hypotekarnych za przepadłe uznane zostanie.

8) Względem ciężarów, podatków i danin na sprzedać się mających realnościach ciężących, chęć kupienia mający w tabuli miasta Dynowa w tutejszym sądzie zostającej i tutejszym c. k. urzędzie

podatkowym wiadomość zasiągnąć mogą.

O tej uchwale zawiadamia się c. k. prokuratorya finansów w zastępstwie wysokiego skarbu, małżonków Boruch i Małka Diller na rece rzecznika p. Landesberger, nicmniej Jude Engländer, Maryanne Semeczko, Izaaka Diller, jako cessyonaryusza Judy Englander i prawonabywcy Maryanny Semeczko, tudziez jako kuratora massy Borucha Diller, nareszcie Tomasza Waszkiewicza jako kuratora niewiadomego z pobytu Izraela Jankiel Lorberfeld, jako kuratora wierzycieli, którzyby później zabespieczenie uzyskać mogli i którymby uchwała terazniejsza przed terminem doreczona nie zostala,

Od c. k. urzędu powiatowego jako sądu.

Dubiecko, dnia 18. maja 1860.

Kundmachung. (1149)

Mro. 16516. Das f. f. Ministerum des Innern hat unterm 28. v. M. Babl 16717 im Ginvernehmen mit bem Finang . Minifterium Die Bemauthung ber, ben Sandecer Kreis nach verschiedenen Richtungen in einer Lange von beilaufig 26 Meilen burchziehenden Rreisftraffen sammt Bruden ju Gunften ber Ronfurrengpartheien und gu Diefem Ende die Errichtung der nachbenannten Mauth : Einhebunge. Stazionen bewilliget:

A. Auf der Neusandec-Zbyszycer und auf der von derfelben ausaftenden Tegoborze - Katyer Kreieftraffe : eine Wegmauth fur zwei Meilen in Zabelcze, eine Wegmauth für eine Meile in Grodek, eine Wegmauth für eine Deile, bann eine Brudenmauth für bie über ben Lososina - Fluß führende, 50 Klafter lange Solzbrude in Lososina

dolna (Bilsko).

B. Auf ber Neu-Sandec-Krynycaer Rreisfiraffe: eine Begmauth für zwei Meilen in Nawojowa, eine Begmauth' für brei Meilen in

Auf ber Nen - Sandec - Piwnicznaer Rreisstraffe: eine Wegmauth für zwei Meilen in Alt-Sandec, eine Begmauth für zwei Dei-

len in Piwniczna.

D. Auf Der Alt-Saudec-Kroscienkoer Straffe über Gabon und Lacko: eine Begmauth fur zwei Meilen in Lacko, eine Begmauth für zwei Deilen in Kroscienko.

E. Auf der Kroscienko - Chocholower Rreisstraffe : eine Beg. mauth fur zwei Meilen in Debno, eine Begmauth fur zwei Deilen und eine Brudenmauth mit bem Ginhebungepunfte Neumarkt, bann eine Begmauth fur zwei Meilen und eine Brudenmauth mit bem Ginhebungepuntte Czarny dunajec und eine Wegmauth für eine Meile in Chocholow. Die Mauthgebühren werben, was bie Begmauth anbelangt, nach bem Ausmaße ber Aerarialgebuhren, fonach fur

Bugvieb in ber Bejpannung mit zwei Deufreuzern, fur Bugvieh außer ber Bespannung und fur ichweres Triebvieh mit einem Meufrenger, für leichtes Triebvieh mit 1/2 Reufreuger vom Stud fur eine Deile ein-

Bur bie Brudenmauth mird bie Bebuhr mit 2 fr. o. D. fur das bespannte Bugvieb, 1 fr. ö. 2B. für das Tragvieh oder fcmere Triebvieh, 1/2 fr. ö. M. für bas leichte Triebvieh festgefest.

R. f. Lanbeeregierung.

Krakau, am 5. Juni 1860.

#### Obwieszczenie.

Nr. 16516. C. k. ministeryum spraw wewnętrzych pozwoliło dekretem z 28. z. m. licz. 16717 w porozumieniu z ministerstwem finansów zaprowadzić pobór myta na rzecz przynależnej konkurencyi na przerzynającym obwód Sandecki w rozmaitych kierunkach w długości prawie 26 mil gościńcu obwodowym razem z mostami i urządzić nato następujące stacye mytowe:

A. Na gościńcu obwodowym z Nowego - Sącza do Zbyszyc i ramieniu tego geścińca z Tegoborza do Kat: stacye myta drogowego za 2 mile w Zabelczu, stacye myta drogowego za 1 mile w Gródku i stacyę myta drogowego za 1 milę, jako też myta mostowego za most drewniany długości 50 sażni na rzece Łososinie, w Łososinie

dolnej (Bilsku).

B. Na gościńcu obwodowym z Nowego - Sącza do Krynicy: stacye myta drogowego za 2 mile w Nawojowej i stacye myta drogowego za 3 mil w Krzyżówce.

C. Na gościńcu obwodowym z Nowego-Sącza do Piwnicznej dwie stacye myta drogowego za 2 mile: w Starym - Sączu i w Pi-

wnicznej.

D. Na gościńcu wiodącym z Starego-Sacza do Krościenka na Gaboń i Łącko dwie stacye myta drogowego za 2 mile: w Łącku i w Krościenku.

E. Na gościńcu obwodowym z Krościenka do Chochołowa: stacyę myta drogowego za 2 mile w Dębnie, stacyę myta drogowego za 2 mile, jakoteż myta mostowego w Nowym-Targu, stacyę myta drogowego za 2 mile i myta mostowego w Czarnym Dunajcu, i nakoniec stacyę myta drogowego za 1 milę w Chochołowie.

Taxy myta ustanawia się co do myta drogowego podług wymiaru tax eraryalnych, zatem od bydła pociągowego w uprzeży na 2 centy, od bydła pociągowego bez uprzeży i od ciężkiego bydła stadnego na 1 cent, a od lekkiego bydla stadnego na 1/2 centa od sztuki za 1 mile, zaś co do mysta mostowego na 2 centy od bydła pociągowego w uprzeży, na 1 cent od bydła jucznego lub cieżkiego bydła stadnego, a na ½ centa od lekkiego bydła stadnego. Z c. k. rządu krajowego.

Kraków, dnia 5. czerwca 1860.

Rundmachung.

Mro. 5436. Bon ber f. f. Finangbezirtebirerzion in Brody wird hiemit gur allgemeinen Renntniß gebracht, tag die Ginhebung ber Bergehrungssteuer und des bermaligen außerorbentlichen 20% Bufchlage, dann des der Stadt Brody bewilligten 10% Gemeindezuschlages vom Berbrauche bes fteuerpflichtigen Fleischverbrauches in dem Ginbebungebezirke Brody sammt einverleibten Orischaften auf Grund ber kaiferlichen Berordnung vom 12. Mai 1859 und bes Tarifs für bie Stabt Brody ber I., und fur die einverleibten Ortichaften ber III. Tarifs. klaffe auf die Dauer vom Iten August 1860 bis Ende Oktober 1861 im Wege der öffentlichen Versteigerung am 3. Juli 1860 Nachmittags mahrend der gewöhnlichen Amisstunden bei ber f. f. Finanzbezirfedirekzion zu Brody verpachtet werden wird.

Der Ausrufspreis beträgt für ein Sahr 27273 fl. öfterr. Wahr.

und bas Babium 2727 fl. 30 fr. öfterr. 2B.

Die schriftlichen Offerten find bis jum 3ten Juli 1860 Bormittage bei bem Borfteher ber f. f. Finanzbezirkediretzion in Brody verfiegelt ju überreichen.

Die übrigen Pachtbedingniffe tonnen bei ber f. f. Finanzbegirte. birefzion in Brody und bem f. f. Finanzwachkommiffariate biefes Sia nanzbezirfes eingesehen werden.

Bon ber f. f. Finang=Begirfe-Direkjion.

Brody, am 11. Juni 1860.

#### Ogłoszenie.

Nr. 5436. Ze strony c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Brodach podaje się do wiadomości powszechnej, że pobór podatku konsumcyjnego i terazniejszego nadzwyczajnego 20% dodatku, tuthe Constitute william to the first the south and the supplement one

dzież przyzwolonego miastu Brodom 10% dodatku gminnego od konsumcyi podlegającego podatkowi zużycia mięsa w powiecie poborczym Brody wraz z wcielonemi miejscami wydzierzawiony będzie, na podstawie rozporządzenia cesarskiego z dnia 12go maja 1859 i taryfy dla miasta Brodów, a dla wcielonych miejsc III. klasy na czas od 1. sierpnia 1860 do końca października 1861 w drodze licytacyi publicznej dnia 3go lipca 1860 po południu podczas zwyczajnych godzin urzędowych w c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Brodach.

Cena wywołania wynosi na rok 27.273 zł. wal. austr., a wa-

dyum 2727 zł. 30 kr. wal. austr.

Pisemne oferty mają być podane do 3go lipca 1860 przed południem do przełożonego c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Brodach.

Reszte warunków dzierzawy mozna przejrzeć w c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Brodach i w c. k. straży skarbowej komisaryatach tego powiatu skarbowego.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej.

Brody, dnia 11. czerwca 1860.

### (1161) Rundmachung (1

wegen Aufnahme von Böglingen in bie f. f. medizinisch schirurgische Sosefs-Akademie fur bas Schuljahr 1860/61.

Mr. 1355. An ber medizinisch-dirurgischen Josefs-Akademie wers ben für das fommende Studienjahr 1860/61 Böglinge sowohl auf den höheren als auch auf den niedern Lehrkurs, und zwar für Zahlpläge und für Militär= (Frei-) Pläge aufgenommen.

Der höhere Rure bauert 5, der niedere 3 Jahre.

Die Bedingungen und Erfordernisse zur Aufnahme sind folgende:
1) Müssen die Aspiranten österreichische Staatsangehörige sein.

2) Fur Afpiranten bes höheren Lehrfurses ift das 24. Lebens- jahr als bas höchfte Aufnahmsalter festgesest.

Afpiranten fur den niedern Lehrfurs muffen bas 15. Lebensjahr

vollendet und durfen das 22. nicht überschritten haben.

3) Gine gesunde fraftige Leibesbeschaffenheit und vollsommene phyfische Tauglichkeit zur Erfüllung aller Pflichten und zu den Berrichtungen des funftigen feldarztlichen Berufes.

4) Die nothige Borbildung und zwar wird von den Afpiranten für den höheren Lehrkurs gefordert, daß sie dieselbe wissenschaftliche Eignung haben, welche zur Immatrikulation für das medizinischechtirurs gifche Studium an der Wiener Universität vorgeschrieben ist.

Die Afpiranten für ben niebern Lehrfurs muffen wenigstens bie 4 ersten Gennafialflaffen an einer inländischen Lehranftalt mit durche aus guten Fortgangetiaffen juruchgelegt haben.

5) Die Rachweisung über untadelhaftes Borleben und gutes

fittliches Betragen ber Afpiranten.

6) Der Erlag bes Equipirung gelbes im Betrage von 100 ft.

beim Eintritte in bie Afabemie.

Mittellosen Aspiranten auf Militarplate mit sehr guten Forts gangeflassen und Sittenzeugnissen, inebesondere den Söhnen mittelloser Offiziere, Militarpartheien und Beamten, bann Civil=Staatsdiener kann, wenn deren Mittellosigseit erwiesen vorliegt und ihre Aufnahme mit Rücksicht auf den Bedarf wünschenswerth erscheint, der Erlag des Equipirungsgeldes vom Armee-Ober-Kommando nachgesehen und der diesfällige Betrag auf Rechnung des Aerars angewiesen werden.

7) Die Berpflichtung für die Afpiranten des höhern Lehrfurses nach erlangtem Doktorgrate 10 Jahre, für die Zöglinge des niedern Lehrfurses aber nach erfolgter Approbation jum Bundarte 8 Jahre

als Feldärzte in ber f. f. Armee zu bienen.

Die Genuffe und Bortheile ber Böglinge bestehen im Folgenden:

1) Die Zöglinge erhalten bie Unterkunft und volle Berpflegung

in ber Uit, wie in ben übrigen f. f. Militar-Afademien.

2) Gin monatliches Pauschale von 10 fl. 50 fr. für Kleidung, Basche, Bucher, Schreibmateriale 2c.; 2 Gulden davon find als Lasschengelb bestimmt.

3) Die Böglinge erhalten ben bem Lehrkurse entsprechenden vollftandigen Unterricht in ber Medizin und Chirurgie unentgelblich.

4) Dieselben find von der Entrichtung ber an ben Civillehranstalten vorgeschriebenen Rigorosen und Diplomtaren befreit.

5) Die Zöglinge werden nach Absolvirung des Lehrfurses und entsprechender Ablegung der strengen Brufungen, und zwar die des höhern Kurses zu Doktoren der gesammten heilkunde graduirt, jene des niedern Kurses als Wundärzte und Geburtshelfer approbirt und ihnen hierüber die Diplome ausgefertigt, durch welche sie in alle die jenigen Rechte und Freiheiten eingesetzt werden, die den an andern f. f. medizinisch-chirurgischen Lehranstalten kreirten Aerzten und Wundärzten zukommen.

6) hiernach werden die Böglinge des höhern Lehrfurses als Oberärzte mit dem Borruckungsrechte in die höhern Chargen der feldärztlichen Branche, jene des niedern Lehrfurses dagegen als Unterärzte mit der Aussicht auf die Beförderung zum Oberwundarzte in der f. f.

Armee angestellt.

7) Ausgezeichnete Oberwundarzte und Unterarzte, welche nach ben bestehenden Studiengesesen zur höheren medizinisch dirurgischen Ausbildung befähigt sind, können dann später mit dem Fortbezuge der Gebühr ihrer Charge als Frequentanten auf den höhern Lehrfurs an die Akademie einberufen werden, um sich den zur Vorrückung zum Oberarzte erforderlichen Doktorgrad zu erwerben.

8) Den an der Josefs-Atabemie gebilbeten Feldarzten, Doktoren und Wundarzten wird, wenn fie sich um eine arztliche Anstellung im

Civilftaatebienfte leme ben, nach vollenbeter tabellofer Dienftzeit ta abfolute Borzug vor allen Civilarzten, beziehungeweise Givilmund arzten eingeraumt.

Die Boglinge, welchen ein Militarplat verlieben mirb, merben unentgelblich verpflegt, die Bahlzöglinge nuffen hiefur eine Bergutung

leisten.

Gegenwärtig ist der Betrag fur Zahlplage in dem höhern Lehrfurse auf 315 fl. und jener fur den niedern Kurs auf 262 fl. 50 fr. festgeseht, und in der Folge wird derselbe von Zeit zu Zeit nach den Theuerungsverhältniffen geregelt. Dieser Betrag ift in halbjährigen Naten in Borbinein und zwar mit Beginn eines jeden Studien Cemesters bei dem Kommanto der Afademie zu erlegen.

Bahlzoglingen, welche in zwei auf einander folgenden Studiensjahren burchaus oder die Wehrzahl vorzuglicher Fortgangeklassen erhalsten haben, und deren Aufführung ohne Ladel ist, kann über Antrag der Direkzion ein Militätplat für die fernere Studienzeit unter der Bedingung einer fortgesetzten guten Studienverwendung und Auffüh-

rung vom Armee-Ober-Kommando verlichen merden.

Die Gesuche um Berleihung eines Militar- ober Zahlplates find von den Eltern oder Bormundern bes Bewerbers im Dienstwege oder unmittelbar, je nachdem biefer dem Militar- oder Civilftante ansgehört, läugstens bis 15. Lugust 1860 bet bem Armee-Ober-Kommanto in Wien einzubringen.

Diese Gesuche muffen die genaue Abresse enthalten, an welche ber Bescheid zu richten ift. Wenn selber an Orte gelangen soll, in welchen fich tein Postamt befindet, so ist bie lette Poststagien stets

anjugeben.

Die Aufnahme findet nur in ten eifen Jatrgang teiber Leti-

furse statt.

Aufnahmegesuche fur einen bobern ale fur ten erften Sahrgang

werden als unstatthaft nicht berücksichtigt.

In den bezüglichen Gesuchen muß gehörig anegedruckt sein, auf welchen Lehrfurs ter Bitifieller und ob berfelbe auf einen Militatoder auf einen Zahlplat afpirire, und es muffen bemfelben folgente Dofumente beiliegen:

1) der Taufschein,

2) bas Impfungs Beugniß,

3) bas von einem grabuirten Militararate ausgestellte Zeugnis über bie phyfiche Qualifitazion bes Afpiranten,

transmiss and related by

4) tas Gitten = Beugniß,

- 5) die gesammten Schule und Studien Zeugnisse von allen Jahts gängen ber zurückgelegten Gymnasialklassen und zwar sewohl vom Iten als auch vom 2ten Semester jeten Jahrgangs, tann ten Gesuden um Aufnahme auf den höhern Lehrsure auch das Maturitäts Zeugnisseines inländischen Ober Symnasiums, Studiende von Lehranstalten, an welchen die Maturitätsprüfungen erst in ter zweiten Hälfte des Monats September atgehalten werden und welche demnach nicht in der Lage sind, das vorgeschriebene Maturitäts Zeugnistberen Aufnahmsgesuche beizulegen, tönnen demungeachtet ein mit allen sonstigen vorgeschriebenen Beilagen instruirtes Gesuch einreichen, und es kann denselben tet einer ausgewiesenen vorzüglichen Verwendung in den Gymnasialfludien, welche roraussichtlich ein ähnliches Kalkul bei der abzulegenden Matus ritätsprüfung erwarten läßt, die Aufnahme proxisorisch zuerkannt werden.
- 6) Jene Afpiranten, welche ihre Studien unterbrochen haben, muffen fich über ihre Beschäftigung oder fonstige Verwendung mahrend der Dauer der unterbrochenen Studienzeit legal ausweisen.
- 7) Die ausdrückliche Erklärung bei ber Aufnahme bas Equipierungsgeld im Betrage von 100 fl. und bei Aspiranten auf Zahlpläce ben für Unterfunft, Verpstegung, Bekleitung und sonstige Bedürfnisse bestimmten Betrag von fährlichen 315 fl. für den höhern und jährlich 262 fl. 50 fr. für den niederen Lehrkurs in halbjährigen Raten im Vorhinein zu erlegen.

8) Gesuchen um Zahlpläte hat die legale Bestätigung beizuliegen, baß die Bittsteller sich in jenen Bermögensverhaltnissen befinden, welche ihnen die anstandlose Entrichtung des festgesetzten Beköstigunges Bauschalberrages mahrend der Dauer der Studienzeit der Afpiranten

an ber Afabemie gestattet.

9) Wenn ein besonderer Anspruch für die Aufnahme, in die Josefs-Akademie auf Grund bes Charafters oder besonderer Berdienstlichsteit des Baters des Aspiranten erhoben werden will, so muß dieser Umstand, falls die Militär= Behörden nicht an sich hievon in Kenntniss sind, gehörig bokumentirt sein. Nicht nachgewiesene berartige Angaben können nicht berücksichtigt werden.

10) Der von dem Afpiranten ausgestellte, von dessen Vater oder Vormund bestätigte und von zwei Zeugen mitunterfertigte Nevers über bie einzugehende 10. beziehungsweise Sjahrige Dienstesverpflichtung.

Gesuche, welche nach dem anberaumten Termine einlaufen, ober welche nicht gehörig, namentlich nicht mit allen Studienzeugnissen von beiden Semestern aller Jahrgänge belegt sind, oder welche nicht erse, hen lassen, ob der Gesuchsteller auf den höhern oder mindern Lehikurs um einen Militär. oder Zahlplat kompetire, können nicht berücksicht werden.

Die Berleihung der Militar. und Bablplate, sowie die Berftandis gung ber Rompetenten erfolgt vom Armee-Ober-Kommando, und zwar im Wege der Landes-General-Kommanden.

Die Aufgenommenen haben am letten Ceptember 1860 an ber

Alfademie einzutreffen.

Die neu ankommenden Boglinge werden hinfichtlich ihrer phisischen Gignung hier von einem Stabsarzte untersucht, und nur die hieber tauglich befundenen aufgenommen.

(2) (1141)

Dro, 4182. Das Stanislawower f. f. Rreis. als Strafgericht mocht hiemit befannt, daß in ben litten Sogen ber Monate Dag 1860 ju Knihinin nachstehente anscheinlich aus einem Diebstahle berrührente Präziosen verschart vorgefunden wurden, und zwar:

1) Funf Stud filberner Gploffel mit ben Budfioben H. M. bezeichnet.

2) Funf Ciuck filberner Roffeeloffel mit den Buchftaben II. M. bezeichnet.

3) Gine goldene Perlentlammer, theilmeife buntelblau emaillirt, mit 16 fleineren und einem größeren Brillanten befett.

4) Bier Schnurchen echter Berlen von verfdiebener Große.

5) Gine goldene Armspange mit einer Heiren camei.

6) Eine Armspange mit 5 Gliedern von Glahl und feche Gliebern anscheinlich von Gold, und einer mit einem langlichen größeren Builis befehten Schließe von Ctahl.

7) Gine Urmfpange bestehend aus 14 verschlichenfarbigen glafernen Rügelchen verschiedener Große und einem coldenen ziselirten

Rugelden fammt Echliefe.

8) Zwei Armfpangen befiebend aus 11 Kugelchen von Ctabl.

9) Zwei einfache Saarnateln anscheinlich aus Bronge.

10) Gine bronzene Gliederarmspange mit 8 verfdiebenfarbigen unechten Steinen.

11) Gin Paar filberne Chrgehange mit 25 fleinen und einer größeren Raute eingefaßt.

12) Eine goldene emaillirte Saartapfel in ter Große eines bal-

ben Reufreugere.

13) Gin Baar Ohrgehange aus Bronze mit einem Weintrauben.

14) Gin Paar filberne vergoldete Ohrgehange mit Turfisfeinen. 15) Gin ovales emaillirtes Riechflafden, auf ber einen Ceite mit falschen Perlen und auf der anteren Ceite mit falfchen Turfiesteinen besett.

16) Amolf beinerne Bembinopfel. 17) Sinf Westenknöpfe von Stahl. 18) Gin meffingener Uhrschlugel.

19) Gine goldene Bilinderuhr mit einer goldenen Rette und einem golbenen Schlufel, und

20) Eine lederne Prieftasche mit einer Ginfassung von Stahl. Der unbekannte Gigenthumer ber obspezifizirten Praziosen wird raber aufgefordert, fich binnen Sahreefrifi vom Tage ber dritten Ginschaltung biefer Randmachung in ber Lemberger Beitung um fo ges wiffer anzumelden, und fein Recht auf diefe Gegenstände nachzuweisen, als widrigens beren Beräußerung vorgenommen und ber Erlos bei bem Gerichte aufbehalten werben wirb.

Stanislawów, am 9. Juni 1860.

#### Edift. (1155)

Mro. 2222. Dom Sambarer f. f. Kreisgerichte wird allen auf bem ber Barbara de Dabrowskie Bilinska in 38,64 Theilen, dem Johann Lityński Piskerowicz in 13/64 Theilen, endlich dem Basil Biliński Kaczkienowicz in 13 64 Theilen eigenthümlich gehörigen, im Samborer Areise gelegenen Guterantheile Bilina wielka mit ihren Forderungen versicherten Glaubigern hiemit befannt gegeben, daß die Grundentlastunge . Dezirkekommission in Sambor Mro. 18 mittelft Entschädigungs = Musspruces vom 20ten April 1854 Bahl 532/853 auf biefe Guter - Vintheile ein Urbarial-Guischadigunge-Rapital im Betrage von

1183 fl. ausgemittelt habe. Es werden daher fammtliche mit ihren Forderungen auf diefen Gütern versicherten Gläubiger aufacfordert, entweder mundlich bei der zu diesem Zwede hiergerichts bestehenden Kommission ober schriftlich durch bas Einreichungs-Protofoll biefes f f. Kreisgerichts ihre Anmeldungen, unter genauer Angabe bes Wor= und Zunamens und Wohnortes (Sausnummer) bes Anmelders und feines allenfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit den gesetlichen Erfordernissen versehene und legalifirte Bollmacht beignbringen hat, unter Angabe des Betrages ber angesprochenen Sypothekar - Forderung sowohl bezüglich des Kapitals, als auch der allenfälligen Iinsen, insoweit dieselben ein gleiches Pfand= recht mit dem Kapitale genießen, unter bücherlicher Bezeichnung der angemelbeten Bost, und wenn ter Anmelber seinen Aufenthalt außer dem Sprengel biefes f. f. Kreisgerichts hat, unter Namhaftmachung eines daselbst befindlichen Bevollmachtigten zur Annahme der gerichtlichen Vorladungen, widrigens tiefelben lediglich mittelft der Post an den Anmelder, und zwar mit gleicher Rechtswirfung wie die zu eigenen Sänden geschehene Zustellung, murden abgefendet werden, um so sicherer bis einschließlich den 15. August 1860 zu überreichen, wis brigens ber fich nicht melbende Gläubiger bei der feiner Zeit zur Bernehmung ber Intereffenten gu bestimmenden Lagfahung nicht mehr gehort, er in die Ueberweifung feiner Forderung auf biefes Entichas digungsfapital nach Maßgabe ber ihn treffenden Reihenfolge einwilligend angesehen werden wird, und das Recht jeder Ginmendung und jedes Rechts. mittel gegen ein von ben erschienenen Intereffenten im Ginne des §. 5 bes Patents vom 25. September 1850 getroffenes lebereinfommen unter der Boraussehung verliert, daß seine Forderung nach Maßgabe ihrer bücherlichen Rangorduung auf das Entlastungs = Kapital überwiesen worden, oder nach Maßgabe des S. 27 des katserlichen Patents vom 8. November 1853 auf Grund und Boden versichert geblieben ist.

Aus dem Rathe des f. f. Rreisgerichtes. Sambor, ben 6. Juni 1860.

Rro. 586. Bom f. f. Begirfsamte als Gericht Nadworna wird hiemit zur allaemeinen Renntniß gebracht, daß zur hereinbringung ber durch Gabriel Theodorowicz gegen Die liegende Daffe nach Mikolay Andryowicz mittelft biergerichtlichen Bergleiches vom 12. Marg 1858 Bahl 541 eifiegten Forderung von 96 fl. 95 fr. ö. 2B., fo wie ber fruher mit 3 fl. 6 fr. und 2 fl. 32 fr. ö. B. und gegenwartig mit 10 fl. 4 fr. ö. W. guerfannten Grelugionstoften die exetutive Feilbiethung ber, ber liegenden Daffe nach Mikolay Adryowicz gehörigen, in Nadworna unter Anto. 426 gelegenen Realität unter nachstebenben Bedingungen biergerichte vorgenommen werden wird:

1) Die Realität sub CNro. 426 in Nadworna, wird in bret Terminen, und zwar: am 28. Juni 1860, am 12. Juli 1860 und am 31. Juli 1860 jedermal um 10 ilhr Fruh feilgebothen, und zwar bei ben erfien zwei Terminen nur um ober über den Schähungewerth, hingegen beim diftten Termine um was immer für einen Anboth hintangegeben werben.

2) Jeder Kauflustige ift verpflichtet vor Beginn ber Lizitazion ben Betrag von 38 fl 35 fr. ö. W. als 10% tiges Badium bes mit 383 fl. 525/10 fr. ö 28. erhobenen Schätzungswerthes biefer Realität zu Handen der Lizitazions = Kommission zu erlegen. Nach beendigter Lizitazion wird das Badium des Erstehers behalten, den übrigen Raufluftigen aber fogleich rudgeftellt werden.

3) Der Meifibieth r ift gehalten ten nach Abschlag des erlegten Badiums fich ergebenten Reftfaufpreis binnen 30 Tagen nach Buftellung bee, ben Ligitagioneaft zur Gerichtswiffenschaft nehmenden Befcheis tes an das gerichtliche Bermahrungsamt zu erlogen, fodann berfelbe über Ginschreiten in ben phynischen Befit ber erkauften Realitat einge= führt und demfelben bas Eigenthumebefret ausgefertigt wird.

4) Die Gigenthumsübertragungsgebubr hat ber Erfteber aus Eigenem ju bezahlen, fo wie auch vom Tage ber Befigubernahme alle von biefer Realität entjallenden Steuern und sonftigen Schuldigkeiten ju entrichten.

5) Collte ber Raufer ber britten Ligitagionebedingung nicht genau nachkommen, fo wird über einfaches Ginfchreiten eines ber Intereffenten die Melizitazion ausgeschrieben, bei einem einzigen Termine abgehalten, und bie Realität sub Nro. 426 auf Wefahr und Roften bes fontraftsbruchigen Raufers um was immer für einen Preis hintangegeben werden.

6) Der Verlauf geschieht in Paufch und Bogen, daher dem Ersteher für einen etwaigen Abgag feine Gewährleiftung zugesichert wird.

7) Der Alft ber pfandweisen Beschreibung und Abschähung ber feilzubiethenden Realität fann in der hiergerichtlichen Registratur ein=

Dom f. f Bezirksamte als Gericht. Nadworna, ben 21. Mai 1860.

#### Ohwieszczenie licytacyi.

Nr. 586. C. k. sąd powiatowy w Nadwornie niniejszem do powszechnej podaje wiadomości, ze ku wydobyciu wygranej przez Gabryela Thodorowicza ugodą sądową z 12. marca 1858 dol. 541 ilości 96 zł. 95 c. w.a. z kosztami egzekucyi w ilościach 3 zł. 6 c., 2 zł. 32 c. i 10 zł. 4 kr. w. a. przyznanem i publiczna licytacya realności do lezacej masy ś. p. Mikołaja Andrejowicza należacej, w Nadwornie pod NK. 426 położonej, w tymze sądzie pod następującemi warunkami przedsięwziętą będzie:

1) Realność pod NK. 426 w Nadwornie sprzedawaną będzie publicznie w trzech terminach: 28. czerwca, 12. i 31. lipca 1860 o godzinie 10tej rano, a to w pierwszych dwóch terminach przynajmniej za wartość szacunkowa, zaś w trzecim terminie także poniżej takowej.

2) Kupujący obowiązanym będzie ilość 38 zł. 35 c. w. a. jako 10% we wadyum ceny szacunkowej 383 zł. 52½ c. w. a. do rak komisyi licytacyjnej złożyć, któreto wadyum po skończonej licytacyi najwięcej ofiarującemu w cenę kupna wliczone, reszty kupujących zaś zaraz zwrócone będzie.

3) Najwięcej ofiarujący obowiązanym będzie resztę ceny kupna, która się po odtrąceniu wadyum okaże, w 30 dniach po doręczeniu uchwały moca której czyn licytacyi do wiadomości sądu przyjętym zostanie, do tutejszo-sądowego depozytu złożyć, poczem na podaną prośbe dekretem własności zaopatrzonym i w fizyczne posiadanie realności wprowadzonym zostanie.

4) Należytości prawne od tego kupna ponicsie najwięcej ofia-rujący z własnego, i z dniem odebrania w fizyczne posiadanie realności kupionej przyjmuje na się wszystkie podatki i inne ciężary.

5) Gdyby najwięcej ofiarujący trzeciego warunku licytacyi nie dopełnił, na pojedyńcze podanie którejkolwiek strony relicytacya tej realności rozpisana i w jednym tylko terminie na koszt i szkodę onegoż realność ta za jakąkolwiek cenę sprzedana zostanie.

6) Sprzedaz ryczaltowo się odbędzie i dla tego najwiecj ofiarującemu za zaden nie ręczy się ubytek.

. 7) Czyn opisania i oszacowania sprzedać się mającej realności w registraturze tego sadu przejrzeć wolno.

C. k. sad powiatowy.

Nadworna, dnia 21. maja 1860.

(1147)Rundmachung.

Mr. 2811. Bom Przemysler f. f. Rreisgerichte wird hiemit befannt gegeben, baß bie fur beffen Sprengel bis jest ernannten f. f. Motare, und zwar: die herren Ignaz Frankowski und Vincenz v. Longchamps in Przemyśl, Dr. Leo Mochnacki in Jaroslau, Hippolit Lewicki in Jaworów und Marcel v. Wisłocki in Dobromil zur Bornahme ber im S. 183 lit. a. ber Motariateordnung bezeichneten gerichtlichen Afte aller Berlaffenschaften, beren Abhandlung biefem f. f. Rreisgerichte gufteht, in nachstehender Beise bestellt worben find:

Der f. f. Notar Berr Ignaz Frankowski für bie Stadt Przemyst vom Saus-Rro. 1 bis einschließig 137, bann fur bie Borftadte Bionic und Zasanie, ferner fur jenen Theil bes Przemysler Begirfes, welcher die Ortsgemeinden: Bachow, Chyrzyna, Kupno, Holowice, Krasice, Mielnów, Krzeczkowa, Cisowa, Olszany, Rokszyce, Krasiczyn, Komara, Tarnawce, Pralkowce, Kruhel mały, Kruhel wielki Wilcze, Hureczko, Przekopana, Hurko, Bolestraszyce, Wyszatyce und Walawa umfaßt, bann fur den Begirt Nizankowice und bie gur Besetzung der anderen Rotarstellen auch für die Bezirfe Mosciska, Brzozów und Sanok.

Der f. t. Notar Berr Vincenz v. Longchamps für bie Stabt Przemyśl vom Saus-Nro. 138 bis Saus-Nro. 275 fammt ben Borstädten Garbarze, Mnisze, Podgórze, Podskale und Podzamcze, ferner für jenen Theil des Bezirkes Przemysl, welcher die Orischaftsgemeinden: Hucisko, Nienadowa, Babice, Skopów, Ruszelczyce, Srednia, Krzywiecka wola, Reczpol, Korytniki, Wapowce, Bełwin, Maćkowice, Kosienice, Ujkowice, Lipowice, Letownia, Batycze, Orzechowce, Duńkowiczki, Zurawica, Kuńkowce, Ostrów, Buszkowiczki und Buszkowice begreift, bann fur ben gangen Begirk Radymno und bis auf Weiteres auch für die Bezirke Bircza, Lisko und Baligrod.

Der f. f. Notar herr Dr. Leo Mochnacki fur die Begirfe Jaroslau und Sieniawa und bis jur Befegung ber Rotarftelle für Sanok

für den Begirf Dubiecko.

Der f. f. Rotar Berr Hippolit Lewicki fur ble Begirfe Jaworow und Krakowiec und bis auf Weiteres für den Bezirk Sadowa wisznia. Endlich

ber f. f. Rotar Berr Marcel v. Wistocki fur bie Begirfe Dobromit und Ustrzyki und bis auf Beiteres fur die Begirte Lutowiska, Rymanów und Bukowsko.

Eine nachträgliche Nenderung in dieser Zuweisung wird durch

eine besondere Kundmachung verlautbart werden.

Przemyśl, am 10. Mai 1860.

Edift.

Aro. 1450. Bom Suczawer f. f. Bezirkeamt als Gericht werden die unbefannten Ortes fich aufhaltenden Grben bes in Mihoweny am 28. April 1856 mit hinterlassung eines Bauerngutes ab intestato verstorbenen Grundwirthen Tanasi Zurkan, Ramene Georgi und Juon Zurkan hiemit aufgeforbert, ihre Erbeerflarungen gum Rachlaffe beren Batere binnen Ginem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen entweder fchriftlich oder mittelft deren für fie hierorte bestellten Rurator Josef Kreutz h. g. um fo gemiffer ju überreichen, widrigens nach fruchtlofem Berlauf biefer Frist biefelben von ber Erbschaft ausgeschloffen merben mürden.

Bom f. f. Bezirksamte ale Gericht.

Suczawa, ben 30. April 1860.

Rundmachung.

Rro. 309 - praes. Bei bem Tarnopoler f. f. Kreisgerichte mirb am 9. Juli 1860 die Ligitagione . Berhandlung jur Gicherstellung bes Bedarfes an Brennholy fur bas f. f. Kreisgericht für bas Bermal. tungejahr 1861 in ber beilaufigen Menge von 100 n. ö. Rlafter Budenscheiterholzes abgehalten werden.

Der Ausrufspreis beträgt pr. n. b. Rlafter 11 fl. 89 fr. b. IB.

An Vadium ist der Betrag von 192 st. ö. W. zu erlegen.

Die fonfligen Ligitagione . Bedingungen werben ben Offerent.n von der Ligitagione - Rommiffion fundgemacht und fonnen bei biefem Rreisgerichts-Prafidium eingefehen merden.

Bom f. f. Kreiegerichte. Prafidium. Tarnopol, am 13. Juni 1860.

# Anzeige - Blatt.

# Doniesienia prywatne.

(1138)Kundmachung.

Die P. T. Berren Aftionare ber f. f. priv. galig. Rail Ludwig-Bahn, welche bieber nicht mehr als 50% auf ihre Aftien einbezahlt haben, merden hiemit eingeladen, die weitere 10% Einzahlung, b. i. Zwanzig Gulben Conv.-P unze ober Gin und Zwanzig Gulben öfferr. Wahr. pr. Aftie innerhalb bes festgesetten Termines vom 1, bis 16. August b. 3. ju leiften.

Die Einzahlung hat bei ber f. f. priv. öfterr. Rredit : Anftalt für Handel und Gewerbe in Wien, unter Vorweifung der Aftien zu geschehen, welche in doppelt ausgefertigten Confignationen (wozu Blanquette unentgeldlich verabfolgt werden), arithmetisch aufgeführt

fein muffen.

Bon dieser Einzahlung werden die 5% Zinsen vom 1. Juli 1860 an laufen, weghalb die Berren Afrionare diefe laufenden Binfen von bem obbenannten Tage an, bis zum Tage der wirklichen Einzahlung zu verguten haben.

Bei nicht rechtzeitig geleisteter Ginzahlung werden nebft ber ebengebachten Binfenvergutung ftatutengemäß 6% Berzugezinfen gerechnet, und behalt fich die Gefellschaft vor, auch nach Maggabe bes S. 17 ber

Statuten vorzugehen.

Die P. T. Berren Aftienbesiger, welche es vorziehen follten, biefe Einzahlung ichon am 1. Juli b. J. zu leiften, konnen zugleich die mit diesem Toge fälligen Binsen und Super-Dividende mit in Ginrechnung

bringen.

Die P. T. Berren Aftionare in Galigien fonnen biefe Gingab= lung auch durch Bermittlung der Filiale ber f. f. priv. öfterr. Kredit. Unstalt für Sandel und Gewerbe in Lemberg, fo wie bes Bankhauses F. J. Kirchmayer in Krakau spesenfrei beforgen, ju welchem 3wede ben befagten Raffen bie entfallenden Gingahlungebetrage nebft ben betreffenden Aftien ju übergeben find. Wien, am 12. Juni 1860.

Der Verwaltungsrath.

# K. K. priv. gal. Karl Ludwig-Bahn. C. k. upr. galic. kølej Karola Ludwika.

# Obwieszczenie.

Uprasza się niniejszem Szanownych pp. akcyonaryuszów c. k. uprzyw. galic. kolei Karola Ludwika, którzy wpłacili dotąd tylko 50% na swoje akcye, ażeby uiścili dalszą 10% wplate, t. j. Dwadzieścia złotych reńskich mon. konw. albo Dwadzieściajeden złotych w wal. austr. od akcyi w przeciągu oznaczonego terminu od 1. do 16. sierpnia r. b.

Wpłata ma być uskuteczniona w c. k. uprzyw. austr. instytucie kredytowym dla handlu i przemysłu w Wiedniu za okazaniem akcyi, które muszą być spisane arytmetycznie w dwóch osobnych konsygnacyach (na co blankiety bezpłatnie beda wydawane).

Od tej wpłaty liczyć się będzie 5% prowizya od 1. lipca 1860, zaczem obowiązani będą panowie akcyonaryusze wynagrodzić te prowizye od wyżwspemnionego dnia aż do dnia rzeczywistej wpłaty.

W razie nieuiszczenia wpłaty w swoim czasie liczone będą oprócz powyższego wynagrodzenia prowizyi podług statutów także 6% procenta zwłoki, i towarzystwo zastrzega sobie postąpić w tej mierze także podług §. 17. statutów.

Ci Szanowni pp. akcyonaryusze, którzyby woleli uiścić wpłatę już na dniu 1. lipca r. b., mogą podać w rachunek zarazem zapadające z tym dniem procenta i superdywidende.

Szanowni pp. akcyonaryusze w Galicyi mogą uskuteczniać tę wpłatę także za pośrednictwem filialnego zakładu c. k. uprzyw. austr. instytutu kredytowego dla handlu i przemysłu we Lwowie, jako też domu bankowego F. J Kirchmayera w Krakowie bez opłaty kosztów, w którym to razie potrzeba doręczyć rzeczonym kasom przypadające kwoty wpłatne razem z przynależnemi akcyami.

Wiedeń, 12. czerwca 1860.

Rada administracyjna.

Um ber Gaebeleuchtung eine größere Ausbehnung gu geben, hat bas Direktorium der deutschen Continental. Gas. Gefellfchaft bie gang ergebenft unterzeichnete Bermaltung ermächtigt, fur bie Bahlung ber Privateinrichtungen ausgedehntere Friften zu geben, und in Ausnahms= fällen fogar ein Bermiethen berfelben zu gestatten, damit den kleineren Confumenten und insbesondere Miethern von Läben und Lofalen die Ginführung der Gasbeleuchtung erleichtert merde.

Gleichzeitig wird hiemit die Anzeige verbunden, daß die Untergeichnete ben burgerlichen Gelbgießer = Deifter Berrn S. Mosor ermach=

tigt hat, Gaseinrichtungen von Bleirohren, die fich durch Billigkeit empfehlen, und beren Wegnahme und Berlegung leicht und mobifeil bewerkstelligt werden fann, auszuführen, nur behalt fich dieselbe die Legung bes Buleitungerohres in Gupeifen und die Lieferung und Stellung ber Gaszähler vor.

Die Verwaltung ber Gas "Unstalt:

George Peters, Ingenieur.

(1153-1)